## N= 74.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwoch ben 27. Mart 1833.

Ungefommene Fremde bom 25. Marg 1833.

Helnik, Hr. Guteb. Walewest aus Kalisch, Hr. Guteb. v. Rolobokowski aus Rozbelnik, Hr. Guteb. v. Twardowest aus Szczucznn, t. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Gurzynest aus Vieganin, Hr. Guteb. Sieraszewski aus Lulin, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Burger Balczynesti aus Samter, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Probst Franke aus Marienwerder, Hr. Guteb. Joltowest aus Ujazd, Hr. Påcheter Miernik aus Osiek, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. Materne aus Chwalsowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Swiniarski aus Rasojad, Hr. Guteb. Seredynest aus Rociszewo, Hr. Påchter Skalawest aus Niewierza, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kausun. Pinner aus Pinne, Hr. Kausun. Prinz aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abatoert; Hr. Juste Commissarius Raysowski aus Ginesen, Hr. Guteb. Sierasowski aus Dtusz, Hr. Graf Mycielski aus Robylepole, Hr. Påchter Schulz aus Rozmin, Hr. Guteb. Pomorski aus Graboszewo, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Subhastationspatent. Das hier auf St. Martin unter No. 17. belegene, ben Casimir und Stisabeth gebornen Les wyjewicz Oploczynskischen Sheleuten gezhörige Grundstück soll im Wege ber nothe wendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Tare besselben beträgt 163 Athl. 24 Sgr. 9 Vf.

Der Bietunge-Termin steht am Ir. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Koniglichen Landgerichte-Rath Rugener im Parteienzimmer bes Koniglichen Landgerichts an. Zahlungefahige Kauf-

Patent subhastacyjny. Posiadłość tu na przedmieściu Ś. Marcina pod liczbą 17. leżąca, Każmierzowi i Elźbiecie z Lewyjewiczów małżonkom Opłoczyńskim należąca, będzie drogą konieczney subhastacyj przedaną.

Taxa sadowa wynosi 163 Tal. 24

sgr. 9 fen.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 11. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sądzią Ziemiańskim Kutzner. Odbywać się będzie w izbie stron tutey.

Instige werden hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Sesbote zu Protokoll zu erklaren und zu geswärtigen, daß der Zuschlag an den Meiste und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 16. Februar 1833. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

Subhastationspatent. Das in bem, zum hiesigen Kreise gehörigen Dorfe Bestwin unter No. 2 belegene, im Jahre 1829 gerichtlich auf 2146 Mthl. 11 sgr. 8 pf. abgeschätzte Bauergut soll auf ben Antrag eines Gläubigers verkauft werden. Hierzu haben wir drei Termine und zwar

ben 21. Februar k. I., ben 26. April k. J. und ben 28. Juni k. I.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, hier in unserm Gerichtslokale vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Szarbinoswöli jedesmal Vormittags um 10Uhr ansberaumt, wozu Kauflustige vorgelaben werden. Die Tare kann zu sederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin, den 8. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

भूतामा केल्याह जार्रको भारत

szego Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego

przeyrzeć można.

Poznań, dnia 16. Lutego 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze we wsi Bestwinie w tuteyszym powiecie pod liczbą 2. położone i w roku 1829. sądownie na Tal. 2146. sgr. 11 fen. 8. oszacowane, ma na wniosek iednego wierzyciela być sprzedaném. Końcem tym wyznaczyliśmy trzy termina, a to na

na dzień 21. Lutego 1833, na dzień 26. Kwietnia 1833. i na dzień 28. Czerwca 1833.

Ostatni iest peremtoryczny, w tuteyszym lokalu sądowym zawsze rano o godzinie totéy przed Deputowanym Wnym Szarbinowskim, Sędzia, na które ochotę kupna maiących zapozywamy. Taxa tegoż każdego czasu w registraturze uaszéy zayrzaną bydź może.

Krotoszyn, d. 8. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird biermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der beim hiesigen Landgericht angeftellte Bote Carl Schmidt und seine Cheprau, Josepha Smuglewicz verwittwet gewesene Milbe, vor der Verheirathung die Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Gnesen, ben 14. Februar 1833.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż wożny tuteyszego Sądu Ziemiańskiego Karol Schmidt i małżonka iego Józefa z Smuglewiczów owdowiała Milde, przed wniyściem w związki małżeńskie wspólność maiątku wyłączyli.

Gniezno, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Schwerin a. b. W., im Birnzbaumer Kreise, unter der No. 365 gelezgene, den Schuhmacher Schnessnerschen Eheleuten gehörige, 205 Athl. 15 sgr. taxirte Wohnhaus nebst Stall, dem Garten hinter dem Hause, und dem Garten am Ziegelberge, im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietenzden in dem hier am 8. Juni 1833 ansehenden Termine, der peremtorischist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferik, ben 31. Januar 1833. Ronigl, Preuf. Landgericht.

colde a tropped to said dean elat. The following will

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Skwierzynie, powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 365. leżący, szewcowi Szeffnerowi i iego małżonce należący i sądownie na 205 Tal. 15 sgr. oceniony, będzie wraz z staynią, ogrodem za domem i ogrodem za ceglanną gorą położonym, drogą exekucyi w terminie na dzień 8. Gzerwca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia mający wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 31. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Auf ble, von ber Maria Dorothea hein gebornen Linke gu Rotuft bei Roften, miber ihren feinem Aufenthalt nach unbefannten Chemann, ben Muller Traugott Bein, wegen boelicher Berlaffung unterm 8. b. DR. ange= brachte Chescheidungeflage, haben wir gur Beantwortung berfelben und gur In= ftruftion ber Cache einen Termin auf ben 14. Juni c. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referenda= rius Rolte in unferm Gerichtslofale an= beraumt, und laben ben Berklagten bier= mit vor, fich in biefem Termine entweber perfonlich ober burch einen gesettlich legitimirten Bevollmachtigten einzufinden, fich auf die Rlage einzulaffen und bie etwanigen Beweismittel gur Wiberlegung berfelben beizubringen, wibrigenfalls Die bosliche Berlaffung fur erwiesen ange= nommen, und demnachft auf Trennung ber Che, nach bem Antrage ber Rlagerin erkannt werden wird.

Frauftadt, ben 4. Marg 1833.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na skarge rozwodową przez Marya Dorotę Hein, rodowita Linke, w Kotuszu w powiecie Kościańskim, przeciw małżonkowi iey, z mieysca pobytu niewiadomemu Traugotowi Hein młynarzowi, względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy termin na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Nolte Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszém pomieszkaniu sadowém i zapozywamy ninieyszém pozwanego, ażeby się w terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika stawił, na skargę odpowiedział, i dowody, które posiada, złożył, albowiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyjęte i nastę. pnie rozłączenie małżeństwa stósownie do wniosków powodki zawyrokowanem zostanie.

Wschowa, dnia 4. Marca 1833. r. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Am 28. Januar 1829 ist zu Wongrowiec die Wilhelmine Stenzel geborne Mai, Wittwe nach dem zu Flatow verstorbenen Actuarius Gotts lieb Stenzel, verstorben.

Zapozew edyktalny. Dnia 28. Stycznia 1829. r. zmarła w Wągrowcu Wilhelmina Stenzel z domu Mai wdowa po zmarłym w Flatow Aktuaryuszu Bogumile Stenzel.

Mis beren nachste Erbin hat fich bie

Jako naybliższa sukcessorka zgło-

Maria Fiebranbt geborne Ellerhausen, Tochter nach ber Elifabeth Mai verchelichten Ellerhausen, Schwester ber Wilhelmine Stenzel, gemelbet.

Da fie als bie nachfte Erbin fich gu legitimiren nicht im Stande ift, fo wer= ben alle biejenigen, welche ein naberes ober gleich nabes Erbrecht zu bem Rachs laffe zu haben vermeinen, hiermit vor= geladen, in dem am 18. April b. 3. in unferem Gerichtslofale anberaumten Termine fich ju melben, und ihr Erb: recht nachzuweisen, widrigenfalls bie Maria Fiebrandt fur bie rechtmäßige Erbin angenommen, ihr ber nachlaß gur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Erbe alle ihre Sandlungen und Dispo= fitionen anzuerkennen und zu übernehmen fchulbig, von ihr weber Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rugungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was aledann noch pon ber Erbichaft vorhanden fenn wird, ju bes gnugen verbunden fenn folle. e guidinid go crate w locale uses-

Der Nachlaß beträgt 17 Athl., zu welchem noch ein unbestimmter Untheil bes noch nicht festgestellten Actuarins Gottlieb Stenzelschen Nachlasses gebort.

Mongrowiec, ben 8. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

siła się Marya Fiebrandt z domu Ellerhausen, córka po Elżbiecie Ellerhausen z domu Mai, a siostra Wilhelminy Stenzel,

Ponieważ ta iako naybliższa sukcessorka wylegitymować się nie może, zapozywamy dla tego wszystkich tych, którzy bliższe, albo równie bliskie prawa sukcessyine do pozostałości rościć zamyślaią, aby się w terminie dnia 18. Kwietnia r, b, w izbie naszéy sądowéy zgłosili i prawo swe udowodnili, inaczey bowiem Marya Fiebrandt za wylegitymowana sukcessorkę uznaną, pozostałość do wolnego zarządzenia iey wydaną i sukcessor zgłoszący się po prekluzyi, któryby miał bliższe lub równie bliskie prawo, wszystkie czyny i rozrządzania uznać i przyjąć będzie obowiązany, od niey zaś ani złożenia rachunków, ani zwrotu ściągniętych użytków niebędzie mógł się dopomagać, ale raczey będzie się musiał kontentować, co ieszcze z pozostałości bedzie.

Pozostałość wynosi 17 tal, do któ. rych także nalęży część z pozostałości po Bogumile Stenzel, która ieszcze ustanowioną nie iest.

Wągrowiec, dn. 8. Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Das dem Carl Jaworski gehörige, zu Zerkowo unter No. 129. und 137. belegene Grundstück foll auf brei Jahre, und zwar von St. George d. J. ab, öffentlich verwachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 15. April c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftszimmer angesetzt; wozu Pachtlustige hiermit einzgeladen werden.

Wreschen, ben 22. Februar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Die im Roftenschen Rreise, in bem Dorfe Meu-Lubofg unter Mro. 26. jest 5. belegenen, und ben Philipp Althausschen Erben ge= borigen Grundftude, welche nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden fann, auf 166 Mthl. gewurdigt worden find, follen zufolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt. im Bege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 31. Mai c. Vormittage um 10 Uhr in unferm Gerichtelofale angefest, welcher besitfahigen Raufern bier= burch befannt gemacht wirb.

Roften, ben 10. Marg 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Grunt pod Nro. 129. i 137. w Zerkowie sytuowany, Karola Jaworskiego, ma bydź na trzy po sobie następuiące lata od Świętego Woyciecha r. b. publicznie wydzierzawiony; do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 15. K wietnia r. b. zrana o godzinie gtéy w posiedzeniu Sądu naszego, na który dzierzyć ochotę maiących ninieyszem wzywamy.

Września d. 22. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Grunta w powiecie Kościańskim, w wsi Nowym Luboszu pod liczbą 26. teraz 5. położone, a sukcessorom Filipa Althaus należące, które podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź može, na 166 Tal. otaxowane zostały, maią bydź w zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 31. Maia r. b. o godzinie 10. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących niniey. szem uwiadomiaią.

Kościań, dnia 10. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das hiezfelbst unter No. 257 belegene, ben Tuchzmacher Wilhelm und Susanna Dorothea Springer zugehörige Wohnhaus, welches gerichtlich auf 21 Athl. und die hieselbst unter No. 22 besindliche, dem Schuhzmacher Samuel Gottlieb und Nosine Elisfabeth Schmidt zugehörige Schuhbank, welche gerichtlich auf 50 Athl. tarirt worden, sollen Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir hierzu einen Termin auf den 13. Mai c. an hiesiger Gerichtsstelle angesetzt, welches wir Rauflustigen mit dem Bemerken bekannt machen: daß der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten hat, insofern nicht geselliche Grunde obwalten.

Die Zare kann jeder Zeit in unferer

Regiffratur eingefeben werden.

Bojanowo, ben 15. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Auftion. Im Termine ben 15. April'c. Vormittags 10 Uhr werden zu Slepuchowo bei Obornik 4 Kuhe, 15 Stuck Jungvieh, 3 Fohlen, 1 Kutsche, 5 Schock Weizen, 15 Schock Roggen, gegen gleich baare Zahlung öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Rogasen, ben 21. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyjny. Dom mieszkalny tu pod Nro. 257. położony, małżonkom Wilhelm i Zuzanna Springer należący, który sądownie na 21 Tal., jatka szewska tu pod Nro. 22. sytuowana, małżonkom Samuel i Rozyna Elźbieta Schmidt należąca, sądownie na 50 Tal otaxowana, z powodu długów publicznie naywięcej daiącemu sprzedane bydź maią.

W zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem Termin na dzień 13. Maia r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu, na który ochotę kupna maiących z tém nadmieniemem zapozywamy, że naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bojanowo, d. 15. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W terminie dnia 15. Kwietnia r. b. Zrana o godzinie 10. w Ślepuchowie pod Obornikami 4 krowy, 15 sztuk bydła iałowego, 3 zrebięta, powóz, 5 kóp pszenicy, 15 kóp żyta, za gotowa zapłatę publicznie naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Rogoźno, dnia 21. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Schone saftreiche Meff. Citronen à 31 Athl. pro 100 Stud, vorzüglich schone suße Meff. Apfelsinen von 24 Sgr. bis 1 Athl. pro Dugend, und auch im Einzelnen zu sehr billigen Preisen, eben so schonen frischgeräucherten und marinirten Lachs, und Schweizer, Hollandischer und Limburger Kase zu außerst billigen Preisen, offerirt 3. H. Peiser, Jesuiter= und Wasserstraßen=Ecke No. 189.

Unzeige wegen Rindvieh, Verkauf. Um den haufigen Anfragen nach Sugkalbern zu begegnen, bin ich beauftragt hiermit anzuzeigen, daß weder Bullen- noch Ruhkalber zur Zucht aus den hiefigen Heerden verkauft werden durfen, dagegen aber der jedesmalige Verkauf von ausgewachsenen jungen Bullen, Ochsen und Kalben, in den Zeitungen bekannt gemacht werden soll.

Das Wirthschaftsamt ber Glumbowiger Guter bei Wingig in Schlessen.

Sine Wohnung von einer Stube, kleinem Alfoven und Ruche, belle Etage, so wie eine einzelne Stube, ist noch zum 1. April d. J. breite Straße No. 120. zu vermiethen.